## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag den 15. Oktober 1832.

Angekommene Fremde vom 12. Oktober 1832.

J. Durcht. die Frau Fürstin Sapieha aus Warschau, Hr. Kaufmann Puck aus Thorn, I. in No. 1 St. Markin; Hr. Kaufmann Liebof aus Fraustabt, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Kaufmann Tieß und Hr. Kaufmann Nathan aus Virnsbaum, Hr. Papiermüller Wolfram aus Filehne, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Pastor Krause and Grät, Hr. Erdherr v. Koszukski aus Biakz, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Oberstlienkenant a. D. v. Ogleinski aus Münster, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Prosessor Dr. Abegg and Breslau, Hr. Keftor Spornberger aus Wolfstein, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Posterpedient Byczynski aus Bythin, Hr. Ender aus Grabionne, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Bekanntmachung. Es follen bie Bauten und Reparaturen auf ben Gutern Padniewo an den Mindeftfordernden in Entreprife überlaffen werben. Hierzu haben wir einen Termin auf ben 17. Rovember b. 3. vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Jefel Morgens um 9 Uhr hierfelbft anberaumt, wogn Diejenigen, welche bereit find, Diefe Bauten und refp. Reparaturen gu uber= nehmen, mit dem Eroffnen borgeladen werben, baf die Reparaturen bem Min= bestforbernden überlaffen und mit ibm fofort ein Entreprise-Contract abgefchloffen werden wird.

Gnesen, den 27. September 1832. Adnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Budowla i reparacya budynków w dobrach Padnie-wskich ma bydź naymniey żądaiącemu w Entrepryzę wypuszczona. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który tych, którzy gotowi są podięcia się tey budowli resp. reparacyi z tem oswiadczeniem zapozywamy, iż reparacya i budowla rzeczona naymniey żądaiącemu zostawiona i w tym względzie z nim natychmiast kontrakt zawarty zostanie.

Gniezno, d. 27. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das zu Gembice unter Do. 97. belegene, bem Anton Roglowefi gehörige Grundftuch, welches aus einem Bohnhaufe, Stall, Scheune, Garten und breifig fulmifchen Morgen Ader befieht, und nach ber gerichtlichen Tare auf 403 Rthl. abges schät worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden.

Bu bem Zwede haben wir einen Bice tunge = Termin auf ben 4. Januar 1833 vor bem herrn Landgerichte-Rath Biebermann Morgens um 10 Uhr allhier angesett, zu welchem Raufluftige vor= gelaben werben.

Die Taxe und Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefehen werben. Gnefen, ben 21. Geptember 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieru. chomość w Gembicach pod No. 97. położona, Antoniego Kozlowskiego własna, składaiąca się z domu mieszkalnego, stayni, stodoly, ogrodu i trzydzieści morgów roli, która podług taxy sądownie sporządzoney na 403 tal. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 4. Stycznia 1833 przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących

zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 21. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Fleischer Martin und Michalina geborne Szabfie= wicz Plemfiemiczschen Cheleute aus Gne= fen haben mittelft gerichtlichen Erbver= trages vom 28. Auguft 1830 vor Ginge= bung ber Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes unter einander aus, geschloffen, was hiermit befannt ge= macht wird.

Onefen , ben 3. Geptember 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Małżonkowie Marcin i Michalina z Szadkiewiczów Plewkiewiczowie z Gniezna, układem przedślubnym z dnia 28. Sierpnia 1830. wyłączyli między sobą w pożyciu małżeńskim wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do wiadomości publiczney podaie.

Gniezno, dnia 3. Września 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Loiktalcitation. Nachstehende, ih= rem jetzigen Aufenthalteorte nach unbekannte Personen, ale:

1) der Michael Karge aus Czarnikau, welcher im Jahre 1812 in polniziche Militairdienste trat und ben Feldzug gegen Rußland mitmachte,

2) der Arbeitsmann Johann König aus Czarnifauer hammer, welcher biefen Ort im Jahr 1818 in ber Abficht verlaffen hat, um jenfeits ber Nege Arbeit zu suchen, und

3) die unverehelichte Eleonore Johanne Caroline Dithof aus Mroezen, wels che sich zuletzt im Jahre 1794 zu Belitz in Westpreußen als Dienst=

mådchen aufgehalten hat,

werben auf den Untrag ihrer Angehörigen nebst ihren etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmern aufgefordert, sich binenen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 21. November 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Hrn. Landgerichts-Nath Fischer hieselbst anderaumeten Termine entweder personlich oder schriftlich zu melden und von ihrem Leben und Ansentalt Nachricht zu geben, wiedrigenfalls sie für todt erklärt und das ihnen zugefallene Bermögen densenigen, die sich als ihre nächsten Erben legitimieren werden, ausgeantwortet werden wird.

Schneibemuhl ben 12. Decbr. 1831.

Abnigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Następuiące z teraźnieyszego pobytu swego niewiadome osoby, iako to:

 Michał Karge z Czarnkowa, który w roku 1812. służbę w woysku polskim przyjął i woynę prze-

ciwko Rossyi odbył,

2) wyrobnik Jan Koenig z Hamru Czarnkowskiego, który się z tamtąd w roku 1818. celem szukania roboty na tamtéy stronie Noteci oddalił, i

3) niezamężna Eleonora Joanna Karolina Dykofz Mroczna, która na ostatku w roku 1794. w Belitz w Prussach Zachodnich

iako służąca przebywała,

oraz ich niewiadomych sukcessorów i spadkobierców, wzywamy na wniosek ich krewnich, aby się w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 21. Listopada 1832. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu naszego W. Fischer w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili i o życiu, tudzież pobycie swym donieśli, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjących uznani będą i maiątek na nich spadły tym osobom wydany zostanie, które się za naybliższych sukcessorów ich wylegitymuią się.

Piła dnia 12. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Fransfadtschen Kreise unweit Lissa belesgene Gut Golembitz oder Goniembice, welches nach der gerichtlichen Laxe auf 20,783 Athl. 8 Sgr. 1 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation, diffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und die Bietungs-Termine hierzu sind auf

den 21. November d. J., den 20. Marz 1833, und der peremtorische Termin auf den 20. Juni 1833,

por bem Herrn Ober - Landesgerichts-Affeffor Grafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfahle gen Känfern und ben ihrem Aufenthalt nach unbekannten Hypotheten-Gläubigern bes Guts Golembig, als;

- a) ber Josepha v. Dzierzanowska verebelichten v. Madalinska,
- b) bem Frang v. Madalinsfi,
- c) bem Raimund v. Difgynsti,
- d) ben Ignag v. Wilkonofischen Erben,

werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbieztenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausenahme zulassen, nicht weiter gerücksichtigt, in Betreff der vorbenannten Realgländiger aber, wenn sie zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen,

Patent, subhastacyiny. Dobra szlacheckie Goniembice w powiecie Wschowskim blisko Leszna położone, które podług taxy sądownie sporządzoney na 20,783 tal. 8 sgr. 1 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 21. Listopada r. b.,
dzień 20. Marca 1833,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 20. Czerwca 1833.,
zrana o godzinie 9. przed W. Hr.
Posadowskim Assessorem Sądu wyż
szego Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających oraz z mieysca pobytu

pomienionych dóbr Goniembic, iako to:

a) Józefe Dzierzanowska zamężną

niewiadomych wierzycieli realnych

- Madalinską,
  b) Franciszka Madalinskiego,
- c) Raymunda Olszynskiego,
- d) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż w terminie ostatnim
nieruchomość naywięce, daiącemu
przysądzoną zostanie, na późnieysze
zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą, wzgląd
mianym nie będzie, względnie powyż wymienionych wierzycieli realnych zaś, skoro praw swych w powyższych terminach niedopilnują,

bem Meistbiefenben ber Zuschlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings die Lbschung ber sammt-lichen eingetragenen, so wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber letztern, ohne daß es zu diesem Zweck ber Produktion bes Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens steht es bis 4 Wochen bor bem legten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unsferer Registratur eingesehen werden. Fraustadt, den 19. Juli 1832.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Offener Urrest. Nachdem über bas Bermbgen bes biefigen Raufmanns hartwig Selchow burch bas hent ergan= gene Defret ber Konfurs eroffnet worden ift, so fordern wir alle und jede, wel= de von dem Gemeinschuldner etwas an Geld, Sachen, Effetten ober Briefichaf= ten hinter fich haben, auf, bemfelben nicht bas Mindeste bavon zu verabfolgen, vielmehr und davon treulich Anzeige zu machen, und die Gelber ober Cachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer Rechte bars an, in unfer Depositorium ungefaumt abzuliefern, wiorigenfalls, und wenn bennoch dem Gemeinschuldner etwas be= zahlt oder ausgeantwortet wird, dieses, für nicht geschehen geachtet und jum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber

naywięcey daiącemu przysądzenie udzielone i po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tych, że ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem bydź ma.

Aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może,

w Wschowie, dnia 19. Lipca 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Po otwarciu konkursu nad maiatkiem kupca tutevszego Hartwig Selchów na mocy wydanego dziś dekretu, wzywamy wszystkich, którzy cokolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach, maią, aby mu z tych rzeczy nie nie wydawali, owszem nam o tém wiernie donieśli, i pieniądze lub rzeczy te, zzastrzeżeniem sobie iednak praw do nich mianych bez zwłoki do depozytu naszego oddali. Gdyby w razie przeciwnym, kto wspólnemu dlaźnikowi cokolwiek na to wypłacić lub wydać miał, spodziewać się może, že to za nie byłe uważanym i na rzecz massy powtórnie ściągniętem będzie.

ober Sochen biefelben verschweigt ober zurückhalt, er seines baran habenden Unterpfandes= und andern Rechtes für verlustig erklart werden wird.

Meferit, ben 13. September 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Bor etwa fünf Bochen ift einem verdächtigen Menschen ein filbernes inwendig vergoldetes Salzfaß,  $5\frac{1}{4}$  Loth schwer, abgenommen worden.

Der rechtmäßige Eigenthumer hat fich binnen 14 Tagen vor ber unterzeichneten Behorbe zu melben und sein Eigenthum nachzuweisen, widrigenfalls darüber ben Gefetzen gemäß bisponirt werben wird.

Pofen, ben 6. September 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Aufetrage des Königl. Landgerichts zu Frausstadt haben wir im Wege der nothwens digen Subhastation zum defentlichen Berkaufe des, den Doktor Westerschen Eheleuten zugehörigen, allhier am Ringe unter No. 36 belegenen dreistöckigen massiven hauses, welches gerichtlich auf 1900 Kthl. abgeschätzt ist, einen persentorischen Bietungstermin auf den 5. November c. Vormittags um 9 Uhr anberaumt, was zur allgemeinen Kenntzniß gebracht wird.

W przypadku by zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie zamilczeć lub zatrzymywać u siebie, na tenczas za utracaiącego wszelkiego prawa zastawu i innych do tych przedmiotów sobie służących, uznanym zostanie.

Międzyrzecz, d. 13. Wrześ. 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Przed pięciu tygodniami została sólniczka wewnątrz wyzłacana, 5¼ lóta ważąca, podeyrzliwemu człowiekowi odebrana.

Właściciel teyże winien się przed niżey podpisanym Sądem w dni 14 stawić i własność swoię udowodnić, w przeciwnym bowiem razie to co z prawa wypadać będzie zadysponowanym zostanie.

Poznań, dnia 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy torem konieczney subhastacyi do publiczney sprzedaży domu murowanego o trzech piętrach, małżonków Doktora Wester własnego, tu w rynku pod Nr. 36. położonego, sądownie na 1900 tal. oszacowanego, termin zawito-licytacyiny na dzień 5. Listopadar. b. przed południem o 9. godzinie, co się do publiczney podaie wiadomości.

Die Raufbebingungen follen in termino entworfen, und die Tare tann gu jeder paffenden Zeit bei und eingeseben werben.

Rawicz, ben 17. August 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Warunki kupna w terminie ogłoszone bydź maią. Taxa zaś każdego przyzwoitego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 17. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Bur Sicherstellung bes Consumtibilien-Bebarfs biefigen Garnifon-Lazarethe pro 1833, im Wege ber Lieferung, ift auf:

ben 22. Oftober b. 3. Bormittage 10 Ubr. in unferm Geschaftslofale ein Licitations = Termin anberaumt, in welchem fammt= liche Bedurfniffe bffentlich ausgeboten, und bem Mindeftfordernden unter bem Borbehalt ber Genehmigung ber hiefigen Ronigl. Intendantur, gur Lieferung übertragen werden follen.

Die Lieferunge-Artifel befteben in: Rinbfleifch, Ralbfleifch, Roggenbrot, Cemmel, Butter, Reis, gebadenen Pflaumen, gruner Geife, boppelt raffinirtent Rubbl, gegoffenen Talglichten, Bier, Kornbranntwein, unabgefahnter Milch, Beineffig, Beigenmehl, Mittel= und Perl=Graupe, Grugen, Fadennudeln, Erb= fen, Bohnen, Linfen, Sirfe, Rartoffeln, Ruben und Giern, beren Gefammtwerth bes jahrlichen Bebarfs auf 4 bis 5000 Rthl. anzunehmen feyn burfte.

Cautionsfähige Unternehmer werden gur Wahrnehmung Diefes Termins hierburch mit bem Bemerken eingelaben, baf, um jum Gebot jugelaffen gu mer= ben, borweg eine Caution von 400 Rthl. baar ober in gultigen Staatspapieren beponirt werden muß, und bag bie nahern Lieferunge = Bedingungen im Termine felbft, und zwar vor Eroffnung ber Licitation, befannt gemacht werden follen.

Pofen, ben 26. September 1832.

Die Ronigl. Commiffion bes allgemeinen Garnifon = Lagarethe.

Die verwittwete Frau Regierungs-Rathin v. Gumpert hat mich aufgeforbert und ermachtigt : die rudftandigen, bem verftorbenen herrn Regierunge = Rath v. Gumpert noch zustehenden Sonorare einzuziehen und barüber zu quittiren. wahle ben Weg ber offentlichen Ungeige aus bem Grunde, weil bas Burudbleiben ber honorare nur bem Umftanbe jugefchrieben werden fann, bag meine Empfange: Befugniß noch nicht hinlanglich bekannt war. Raad, Burcau=Borfteber.

Daß ich meine Conditorei in die Friedrichsstraße in das haus des herrn Lehmann verlegt habe, zeige ich hiermit ergebenst an, und bitte um ferneres Wohlwollen. Posen, den II. Oftober 1832. A. B. Tiege.

Mańkoski przeniósł swą Cukiernią do kamienicy JP. Coligny na ulicę Jezuicką, która z dniem 15. t. m. otwartą będzie; poleca się.

Poznań, dnia 11. Października 1832.

Montag den 15. Oktober zum Abendessen frische Wurst und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet Friebel.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den<br>3. Oftober-                                                 |                                                           | Freitag den 5. Oktober.                         |                                                                | Montag den<br>8. Oftober.                        |                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf:                                                           | bis<br>Attl.fgr. vf.                                      | von<br>Atr.fgr.vf.                              | bis<br>Mix.fgv re                                              | von<br>Mir.fgr.pf.                               | bis<br>detrifge.v                           |
| Weizen der Scheffel | 1 15 —<br>- 25 6<br>- 17 6<br>- 14 —<br>- 6 —<br>- 15 —<br>3 20 —<br>1 10 — | 1 22 6<br>1 20 -<br>- 16 -<br>- 7 -<br>- 17 6<br>4 1 15 - | 1 15 — 25 — 17 6 — 15 — — 6 — 16 — 3 20 — 110 — | 1 22 6<br>1 20 -<br>- 17 6<br>- 7 -<br>- 17 6<br>4 -<br>1 15 - | 1 15 — 25 — 17 6 — 15 — — 6 — 15 — 3 90 — 1 10 — | 1 22 (1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |

(2015年) 在11年 (11年) (11年

SUPPLY AND SECURE OF SECURE SECTION OF THE SECURE SECTION OF THE SECURE SECTION OF THE SECURE SECTION OF THE SECURE SECURE SECTION OF THE SECURE SECU

THE TEE HAST NAME OF BOOK TO BE THE SECOND